# dziennik praw państwa i rządu

dla

## cesarstwa austryackiego.

Część CXXX.

wydana i rozestana

w wydaniu wyłącznie niemieckiem: 4. Października 1850, w wydaniu niniejszem dwujęzykowem: 11. Listopada 1850.

#### 370.

Rozrządzenie ministerstwa wyznań i oświecenia z d. 1 Października 1850,

którem się, w skutek Najwyższej uchwały z dnia 29. Września 1850, obwieszczają ogólne rozporządzenia co do studyów fakultetowych na uniwersytetach w Wiedniu, Pradze, Lwowie, Krakowie, Diomuncu, Gracu i Inspruku.

Najwyższem postanowieniem z d. 29. Września 1850, raczył Najjaśniejszy Pan, J. C. Mość, na wniosek ministra wyznań i publicznego oświecenia, zatwierdzić następujące ogólne rozporządzenia względem studyów fakultetowych na uniwersytetach: w Wiedniu, Pradze, we Lwowie, w Krakowie, Ołomuńcu, Gracu i Insbruku.

## Ogóine rozporządzenia

o studyach fakultetowych na uniwersytetach: w Wiedniu, Pradze, we Lwowie, w Krakowie, Olomuńcu, Gracu ilsbruku.

## 1. O imatrykulacyi.

## §. 1.

Słuchacze odczytów fakultetowych w uniwersytetach, są albo imatrykulowani (zwyczajni), albo nieimatrykułowani (nadzwyczajni).

## §. 2.

Przyjęcie uczniów w grono akademickich obywateli, dzieje się przez imatrykulacyą. Takową przedsiębierze w imieniu rektora, dziekan kolegium profesorskiego tego fakultetu, do którego uczeń wstąpić zamierza.

## S. 3.

Kto ma być imatrykulowanym, najprzód do matrykuły fakultetu wpisanym, a ztąd dalej do album uniwersytetu przeniesionym będzie. Wszakże na przyszłość jedno tylko świadcetwo imatrykulacyi na to będzie wydawane, i jedna tylko taksa imatrykulacyjna opłacana (§. 18).

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

for das

## Maiserthum Desterreich.

CXXX. Stück.

Ausgegeben und versendet in der deutschen Allein-Ausgabe am 4. October 1850, in der gegenwärtigen Doppel-Ausgabe am 11. November 1850.

## 370.

## Erlass des Ministeriums des Cultus und Unterrichts vom 1. October 1850,

womit in Folge Allerhöchster Entschliessung vom 29. September 1850 die allgemeinen Anordnungen über die Facultätsstudien der Universitäten zu Wien, Prag, Lemberg, Krakau, Ollmütz, Gratz und Innsbruck kundgemacht werden.

Seine Majestät haben auf den Antray des Ministers des Cultus und öffentlichen Unterrichts mit Allerhöchster Entschliessung vom 29. September 1850 nachstehende allgemeine Anordnungen über die Fucultätsstudien der Universitäten zu Wien, Prag, Lemberg, Krakau, Ollmütz, Grats und Innsbruck zu genehmigen geruht:

## · Allgemeine Anordnungen

über die Facultätsstudien der Universitäten zu Wien, Prag, Lemberg, Krakau, Ollmätz, Gratz und Innsbruck.

## 1. Von der Immatriculation.

S. 1.

Die Hörer der Facultätsvorlesungen an den Universitäten sind entweder immatriculirte (ordentliche) oder nicht immatriculirte (ausserordentliche).

.S. 2.

Die Aufnahme der Studirenden in die Zahl der akademischen Bürger geschieht durch die Immutriculation. Diese wird im Namen des Rectors durch den Decan des Professorencollegiums derjenigen Facultät vorgenommen, in welche der Studirende einzutreten beabsichtiget.

.C. 3.

Der zu Immatriculirende wird zunächst in die Facultätsmatrikel eingetragen und aus dieser geschieht sodanh die Uebertragung in das Album der Universität. Doch wird in Zukunft nur Ein Matrikelschein hierüber ausgestellt, und auch nur eine Matrikeltaxe entrichtet (§. 18).

Imatrykułowany bierze udział w prawach i obowiązkach obywatelom akademickim w ogólności przysłużających, i przez przyjęcie w matrykułę fakultetową, podporządkowany zostaje bezpośrednio specyalnemu kierownictwu i dozorowi pewnego ciała nauczycielskiego i jego dziekana.

Tylko imatrykułowani uczniowie mogą być przypuszczeni do ścisłych egzaminow, albo do takich egzaminów rządowych, które studyów fakultetowych wymagają.

6. 4.

Każdy uczeń może w jednym czasie, na jednym tylko wydziale (fakultecie) w rożnych jednak czasach, na różnych wydzialach, być imatrykułowanym. Wolno mu wszakże słuchać kolegiów każdego innego fakultetu, a nie tylko tego, na którym jest imatrykułowany.

S. 5.

Każdy uczeń, który po osiągnionej uniwersyteckiej dojrzałości z nauk przygotowawczych, lub z innego uniwersytetu, lub z zakładu naukowego, na równi z uniwersytetem stojącego, do uniwersytetu nowo przybywa, albo na takowym, z jednego fakultetu do drugiego przechodzi, obowiązany jest dać się imatrykulować.

6. 6

Odbyta imatrykulacya na jednym z fakultetów, ważną jest tak długo, dopóki uczeń:

- a) uniwersytetu nie opuści, albo
- b) do innego wydziału w tymże samym uniwersytecie nie przejdzie
- c) alho nauk swoich w fakultecie przez dłuższy czas nad jedno potrocze nieprzerwie.

S. 7.

Każdy wedle §. 5. obowiązany do imatrykulacyi uczeń, wimen się w tym celu na trzy dni przed rozpoczęciem, albo w ciągu pierwszych 14-tu dni półrocza osobiście do dziekana właściwego kolegium profesorskiego zgłosić i temuż wykazy swojej dojrzałości, tudzież dokładne własnoręcznie napisane i podpisane w dwóch egzemplarzach na cyonale przedłożyć.

S. 8.

Rubryki mającego być złożonem nacyonale są:

1. W pierwszym oddziale.

- a) Imię i nazwisko,
- b) miejsce urodzenia, wiek i religia,
- c) mieszkanie ucznia,
- d) imię, stan i miejsce zamieszkania ojca, lub
- e) jeżeli ten nie jest już przy życiu, opiekuna,
- f) oznaczenie zakladu naukowego, z którego uczeń do uniwersytetu przechodzi
- y) w razie, jeżli jest stypendystą, nazwę stypendyum, lub wsparcia fundacyjnego, jakie pobiera, podanie połączonej z niem płacy pieniężnej, wraz z datą nadania i wymieniem nadającej instancyi;
- h) przytoczenie podstawy, na której sądzi się być uprawnionym do żądania imatrykulacyi lub wpisu np. świadectwo dojrzałości.

Der Immatriculirte nimmt Theil an den, den akademischen Burgern überhaupt zukommenden Rechten und Pflichten, und wird durch die Aufnahme in die Facultätsmatrikel zunächst der speciellen Leitung und Aufsicht eines bestimmten Lehrkörpers und seines Decans unterstellt.

Nur die immatriculirten Studirenden können die Zulassung zu den strengen Prüfungen oder zu solchen Staatsprüfungen erlangen, weiche ein Fucultäisstudium vorausseizen.

#### 6. 4.

Jeder Studirende kann zu derselben Zeit nur bei einer Facultät, zu verschiedenen Zeiten aber bei verschiedenen Facultäten immatriculirt seyn. Es steht ihm jedoch frei, auch in jeder anderen Facultät, als derjenigen, welcher er immatriculirt ist, Collegien zu hören.

#### 6. 5

Jeder Studirende, welcher nach erlangter Universitätsreife aus dem Vorbereitungs-Studium, oder von einer anderen Universität, oder einer ihr gleichgesetzten Lehranstalt an einer Universität neu eintritt, oder an ihr von einer Fucultät zur andern übertritt, ist verpflichtet, sich immatriculiren zu lassen.

#### .F. 6.

Die geschehene Immatriculation an einer Fucultät behält ihre Wirksamkeit bis der Studirende:

- n) die Universität verlasst, oder
- b) an eine andere Facultät derselben Universität übertritt,
- c) oder seine Studien an der Facultat durch langere Zeit als durch ein Semester unter bricht.

## \$. 7.

Jeder zur Immatriculation nach §. 5 verpflichtete Studirende hat sich zu diesem Behufe in den drei Tagen vor Beginn, oder innerhalb der ersten vierzehn Tage des Semesters per sönlich an den Decan des betreffenden Professorencollegiums zu wenden, und ihm die Belege seiner Universitätsreife, und sein vollständiges eigenhandig geschriebenes und unterschriebenes Nationale in doplo vorzulegen.

#### . S. S.

Die Rubriken des zu überreichenden Nationales sind

## I. In der ersten Abtheilung.

- s) Vor- und Zuname,
- b) Geburtsort, Alter und Religion,
- c) Wohnung des Studirenden,
- d) Name, Stand und Wohnort seines Vaters, und
- e) wenn dieser nicht mehr am Leben ist, des Vormundes,
- f) Bezeichnung der Lehranstalt, von welcher der Studirende an die Universität übertritt.
- g) falls er Stipendist ist, die Benennung des Stipendiums, oder der Stiftung, welche er geniesst, Anyabe des jährlich damit verbundenen Geldbetrages und das Datum der Verleihung mit Angabe der verleihenden Instanz.
- h) Anfahrung der Grundlage, auf welcher er die Immatriculation oder Inscription ansprechen zu können glaubt, z. B. Maturitätszeugniss.

## II. W drugim oddziale.

Wyliczenie odczytów, które w rozpoczynającem się półroczu słuchać zamyśla, z wymieniem dotyczących docentów, i własnoręcznym podpisem przy każdym z nich.

S. 9.

Jako dostateczne dowody dojrzałości uniwersyteckiej, uważają się:

- a) świadectwa odbytego należycie egzaminu dojrzałości, lub
- b) świadectwa uniwersyteckie, poświadezające odejście z uniwersytetu, lub
- c) świadectwa obu uniwersytetów w Padwie i Pawii, z odbytych tamże egzaminów z wyższych nauk fakultetowych;
- d) wykazanie, że uczeń w poprzedniem półroczu, imatrykułowany był na innym fakultecie tego samego uniwersytetu, lub
- e) świadcetwa z odbytych nauk prawnych i politycznych, w akademiach w Preszburgu, Koszycach, w Wielkim-Waradynie, Zagrzebiu, Klauzenburgu (Koloswarze), lub Hermansztadzie (Sybiniu), albo w innych późniejszemi rozporządzeniami na równi z temiż postawić się mających akademiach prawniczych, albo w studyum prywatnem, które w Zadrze w latach 1848—1850 istniało.

§. 10.

W razach wątpliwych, ma właściwe kolegium profesorskie rozstrzygać, czyli uczeń ma być bez dalszych kroków imatrykułowany, lub odprawiony, albo też czyma być zobowiązany, wedle dekretu ministeryalnego z d. 3. Czerwca 1850 \*) do złożenia wprzód egzaminu dojrzałości w wydziałe filozoficznym.

S. 11.

Przynależący państw cudzych, mogą być na austryackich uniwersytetach imatrykułowani, gdy wedle zdania imatrykułującego dziekana, posiadają w ogólności taki stopień przygotowawczego wykształcenia, jakiego się po austryackich uczniach, przy ich imatrykulacyi wymaga, albo, kiedy z innego przybywając uniwersytetu, dostatecznem wywiodą się świadectwem uniwersyteckiem.

S. 12.

Przeciwko orzeczeniu kolegium profesorskiego, o braku uniwersyteckiej dojrzałości, żadnego nie ma rekursu.

§. 13.

Jeżeli żadna co do imatrykulacyi nie zachodzi przeszkoda, dziekan uznaje ucznia za przyjętego, wydaje mu tymczasowe świadectwo przyjęcia, zatrzymuje jeden egzemplarz nacyonalu dla siebie, zwraca mu drugi swojem vidi opatrzony, i odseła go do kwestury dla zapłacenia taksy imatrykulacyjnej i dla wpisania się na odczyty. Tymczasowe świadectwa przyjęcia takich uczniów, którzy już w upłynionem półroczu najakim fakultecie tego samego uniwersytetu byli imatrykułowani, a teraz na inny fakultet przejść tylko chcą, wydrukowane i wydawane być mają dla odróżnienia na niebieskim papierze.

<sup>\*)</sup> Uwaga, W cześci LXXII dziennika praw państwa Nr. 235

## II. In der zweiten Abtheilung.

Anführung der Vorlesungen, welche er in dem beginnenden Semester hören will, mit namentlicher Anfuhrung der betreffenden Docenten, und seiner eigenhändigen Fertigung bei jeder derselben.

#### .6. 9.

Als hinreichende Belege der Universitätsreife werden ungesehen.

- a) Zeugnisse über die entsprechend bestandene Maturitätsprüfung, oder
- b) Universitätszeugnisse über den Abgang von einer Universität, oder
- c) Zeugnisse der beiden Universitäten Paduu und Paviu über die bisher an denselben über die höheren Facultätestudien bestandenen Prüfungen,
- d) Darlegung, dass der Studirende in dem nächstvorhergehenden Semester einer anderen Facultut derselben Universuät immatriculirt war, oder
- e) Zeugnisse über die an den Akademien zu Pressburg, Kaschau, Grosswardein, Agram, Klausenburg und Hermannstadt, oder an anderen diesen durch nachträgliche Verfügungen gleichzustellenden Rechtsakademien, oder an dem zu Zara in den Jahren 1848 1950 bestandenen Privatstudium zurückgelegten rechts und staatswissenschaftlichen Studien.

#### S. 10.

In zweifelhaften Fällen hat das betreffende Professorencollegium zu entscheiden, ob der Studirende ohne weiters zu immatriculiren oder abzuweisen, oder zu verhalten sei, sich vorher in Gemässheit des Ministerial-Erlasses vom 3. Juni 1850 \*) einer Maturitätsprüfung an der philosophischen Facultät zu unterziehen.

## S. 11.

Angehörige fremder Staaten können an österreichischen Universitäten immatriculirt werden, wenn sie nach dem Urtheile des immatriculirenden Decans im Allgemeinen denjenigen Grad von Vorbildung besitzen, welcher von den österreichischen Studirenden bei ihrer Immatriculation gefordert wird, oder falls sie von einer auswärtigen Universität kommen, ein genügendes Universitätszeugniss vorweisen.

## S. 12.

Gegen ein Erkenntniss der Professorencollegien über den Abgang der Universitätsreife findet kein Recurs Statt

## S. 13.

Steht der Immatriculation kein Bedenken im Wege, so erklärt der Decan den Studisenden als aufgenommen, fertiget ihm einen Interims-Aufnahmsschein aus, behät Ein Exemplar des Nationales für sich, stellt ihm das andere mit seinem vidi versehen zurück, und weist ihn an, wegen Bezahlung der Matrikeltaxe und wegen der Inscription zu den Vorlesungen sich an die Quästur zu wenden. Die Interims-Aufnahmsscheine derjenigen Studisenden, welche bereits in dem verflossenen Semester einer Facultät derselben Universität immatriculirt waren, und nunmehr nur in eine andere Facultät übertreten wollen, sind zur Unterscheidung auf olau em Papiere vorzudrucken und auszufertigen.

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Im LXXII. Stücke, Nr. 235 des Reichsgescheblattes.

## S. 14.

Uczeń winien tedy w kwesturze opłacić taksy imatrykulacyjne i należytość stęplową, i książeczką meldunkową, należycie zapełnioną, tymczasowem świadectwem przyjęcia i wizowanym nacyonale opatrzony. zameldować się do kwestury o wpisanie (§§. 23-27). Opłata taksy i stępla, poświadczona będzie na świadectwie przyjęcia, poczem dopiero nastąpi akt wpisania.

§ 15.

Uczniowie już imatrykułowani, którzy nauki swoje w tym samym fakultecie kontynuować chcą, jeźli nie zaszla przerwa, nad jedno półrocze trwająca, nie potrzebują w następnem półroczu nowej imatrykulacyi, ale tylko wpisu na odczyty (inskrypcyi).

## S. 16

Dziekani kolegiów profesorskich i kwestorowie, winni baczyć na to, aby ucznio-wie niebyli imatrykulowani lub wpisywani wbrew osnowie prawomocnych wyroków, wylączających ich od każdego lub od pewnego austryackiego uniwersytetu. Toż samo stosuje się do relegowanych na zawsze lub na czas oznaczony, uczniów obcych uniwersytetów, z których rządami istnieje układ obustronnie w tym względzie zachować się mającej wzajemności.

Uzyskana wbrew takim wyrokom imatrykulacya, lub inskrypcya, pod każdym względem winna być uważana za nieważną.

## S. 17.

Niejaki czas po upływie terminu do imatrykulacyi, rektor oznacza dzień, w którym imatrykulowani zgromadzić się mają dla odebrania kart imatrykulowani zgromadzić się mają dla odebrania kart imatrykulowani wyraźnie lub aktem symbolicznym ślubują, że będą się do praw akademickich sumiennie stosować i władzom akademickim zawsze posłuszeństwo i uszanowanie okazywać, a następnie po oddaniu widowanych przez kwesturę świadectw przyjęcia, otrzymają podpisaną przez rektora i dziekana kolegium profesorskiego, kartę imatrykulacyjną i oraz jeden egzemplarz porządku naukowego i dyscyplinarnego i ustawy o opiatach kolegiowych.

§. 18.

Taksa imatrykulacyjna wynosi 2. zlr. m. k. i winna być opłacona wraz z należytością stęplową 15. kr., w kwesturze (§. 14). Uczeń na jakim fakultecie imatrykułowany, przechodzący do innego fakultetu na tymże samym uniwersytecie, nie opłaca przy okazyi takowego przejścia. żadnej taksy matrykułowej, ale tylko należytość stęplową. Od opłaty rzeczonej taksy i należytości stęplowej, żaden wyjątek ani uwolnienie na przyszłość miejsca mieć nie będzie.

## §. 19.

Od ogólnej summy taks imatrykulacyjnych każdego fakultetu, odciągnięte będą najprzód koszta nakładu ustaw akademickich, w §. 17 wspomnionych bezpłatnie uczniom rozdawać się mających.

O użyciu reszty, osobne nastąpi rozporządzenie.

## S. 14.

Der Studirende hat sohin bei der Quästur die Matrikeltaxen und den diessfälligen Stämpelbetrag zu entrichten, und mit dem gehörig ausgefüllten Meldungsbuche, dem Interime Aufnahmsscheine und dem vidirten Nationale versehen, sich zur Inscription bei der Quästur zu melden (§§. 23—27). Der Erlag des Tax- und Stämpelbetrages wird auf dem Aufnahmsscheine bestätiget, und erst hiernach die Inscriptionsverhandlung vorgenommen.

## S. 15.

Bereits immatriculirte Hörer, welche ihre Studien an derselben Facultät fortsetzen, bedürfen, wenn keine länger als Ein Semester dauernde Unterbrechung eingen eten ist, in dem folgenden Semester keiner neuen Immatriculation, sondern nur der Einschreibung in die Vorlesungen (Inscription).

#### S. 16. and a set of many nears to present priors

Die Decane der Professorenvollegien und die Quästoren haben darauf zu sehen, dass Studirende nicht gegen den Inhalt rechtskräftiger Erkenntnisse, durch welche sie von jeder, oder von einer bestimmten österreichischen Universität ausgeschlossen worden sind, immatriculirt oder inscribirt werden. Dasselbe gilt auch von den yänzlich oder auf eine bestimmte Zeit relegirten Studirenden auswärtiger Universitäten, mit deren Regierungen ein Uebereinkommen über diessfalls zu beobachtende Gegenseitigkeit besteht.

Eine gegen den Inhait solcher Erkenntnisse erschlichene Immatriculation oder Inscription ist in jeder Beziehung als ungiltig zu betrachten

## S. 17

Einige Zeit nach Ablauf des Termines zur Immatriculation bestimmt der Rector einen Tag, an welchem die Immatriculirien zu erscheinen haben, um die Matrikelscheine in Empfang zu nehmen. Nach einer von dem Rector oder von einem der Decane an sie gerichteten Ansprache legen die neu Immatriculirten ausdrücklich oder durch Vornahme eines symbolischen Actes das Gelöbniss ab, dass sie den akademischen Gesetzen gewissenhaft nachleben, und den akademischen Behörden stets Gehorsam und Achtung bezeigen wollen, und erhalten hierauf nach Abgabe des von der Quästur vidirten Aufnahmsscheines den von dem Rector und dem Professorendecan unterzeichneten Matrikelschein, und Ein Exemplar der Studien - und Disciplinarordnung und des Gesetzes über die Collegiengelder

## S. 18. Tyendan I monthogy winners ago it

Die Immatriculationstaxe beträgt 2 ft. C. M. und ist zugleich mit dem Stämpelbetrage von 15 kr. C. M. bei der Quästur (§ 14) zu erlegen. Ein immatriculirter Studirender einer Facultät, welcher zu einer anderen Facultät derselben Universität übertritt, hat bei diesem Uebertritte keine Matrikeltaxe, sondern nur den Stämpelbetrag zu erlegen. Von der Entrichtung dieser Tax- und Stämpelbeträge sindet in Hinkunst keine Ausnahme oder Befreiung Statt.

## S. 19.

Von dem Gesammtertrage der Matrikeltuxen einer Facultät werden vorweg die Kosten der Auflage der im S. 17 erwähnten, den Immatriculirten unentgeltlich zu übergebenden akademischen Gesetze abgezogen.

Veber die Verwendung des Restes werden nachträgliche Bestimmungen erfolgen.

## S. 20.

Bilans taks imatrykulacyjnych, sporządza kwestura i składa z tego rachunki senatowi akademickiemu.

II. O wpisie imatrykułowanych słuchaczy na odczyty (o inskrypcyi, meldowaniu się do odczytów).

S. 21.

Wpis na odczyty, odbywa się na każde połrocze z osobna.

Podstawą do wpisu na pojedyncze prelekcye dla imatrykułowanych słuchaczy, jest książeczka meldunkowa.

Książeczkę meldunkową ma uczen wraz z blankietem na wystawienie nacyonalu, za złożeniem pewnej kwoty, przeznaczonej na pokrycie kosztów druku i oprawy introligatorskiej, i stosownie do tego przez senat akademicki oznaczyć się mającej, u pedela uniwersyteckiego, lub u dotyczącego sługi fakultetowego dostać

**6**. 22

Uczeń winien jest książkę meldunkową starannie przechowywac.

Będzie mu ona służyć na cały czas jego studyów uniwersyteckich, a zatem i do przejścia na inny uniwersytet, do zameldowania się na prelekcye, do poświadczenia w niej pilności w uczęszczaniu na takowe, i uszczenia się z opłat kolegiowych, i w swo-im czasie posłuży mu za podstawę do wydania świadcctwa uniwersyteckiego

S. 23.

Książeczka meldunkowa, składa się z 12-tu kart in 4 to. Na pierwszej stronicy 1-ej karty, wypisane być ma imię, nazwisko i miejsce urodzenia ucznia; imię i stan ojca, przez ucznia samego; inne cztery rubryki tej stronicy, dotyczące jego imatrykulacyj, zapelnia kwestura przy pierwszej wydarzającej się sposodności potwierdzenia opłaty za kolegia, za okazaniem karty imatrykulacyjnej. Na ostatniej karcie ma być wydrukowana krótka instrukcya dla ucznia, o sposobie i postępowaniu przy imatrykulacyj, inskrypcyj i opłacie pieniędzy kolegiowych. Z pozostałych kart, mają być na każde półrocze użyte dwie stronice, do zamejdowania i potwierdzenia uczęszczania na odczyty, z następującemi rubrykami:

- a) Bliższe oznaczenie półrocza i uniwersytetu, mianowicie zaś fakultetu, naktórym uczeń przepędzić je zamysla, stanowi głowę kaźdej z 2-ch stronic;
- b) oznaczenie przedmiotu i nauczyciela;
- c) liczba tygodniowych godzin zameldowanych prelekcyi;
- d) poświadczenie kwestury o tem zameldowaniu, o nastąpionem wpisaniu tego meldunku do głównego katalogu;
- e) poswiadczenie nauczyciela o osobistem zameldowaniu się ucznia u niego;
- f) numer miejsca, jeżli uczen na własne żądanie pewne oznaczone miejsce w kolegium otrzymał;
- g) poświadczenie kwestury o opłaceniu pieniędzy kolegiowych, lub uwolnieniu zupełnem albo częściowem od takowej opłaty;
- h) poświadczenie uczęszczania przez nauczyciela;
- i) Uwagi.

#### \$ 20.

Die Gebarung mit den Matrikeltaxen besorgt die Quästur und legt, ihre Rechnungen darüber dem akademischen Senate vor.

11. Von der Einschreibung der immatriculirten Hörer in die Vorlesungen (Inscription, Anmeldung der Vorlesungen).

#### .C. 21.

Le pour le la voir de la voir mont de la contraction del la contraction de la contraction de la contraction de la contra

Die Einschreibung in die Vorlesungen findet für jedes Semester insbesondere Statt.

Die Grundlage der Einschreibung in die einzelnen Vorlesungen bildet für die immatriculirten Hörer das Meldungsbuch.

Das Meldungsbuch sammt dem Bianquette zur Aussertigung des Nationales hat der Studirende gegen Erlag eines Betrages, der die Druck- und Buchbinderkosten zu decken bestimmt, und demgemäss von dem akademischen Senate festzusetzen ist, bei dem Universitätspedell oder dem betreffenden Facultätsdiener zu erheben.

#### . 32. Maria and Maria

Der Studirende hat das Meldungsbuch wohl aufzubewahren

Es soll ihm für die ganze Zeit, durch welche er seine Universitätsstudien fortsetzt, mithin auch bei einem Uebertritte von einer Universität an eine andere zur Anmeldung der Vorlesungen, zur Aufnahme der Bestätigung über die gehörige Frequentation, über das bezahlte Collegiengeld, und seinerzeit zur Grundlage des auszufertigenden Universitätszeugnisses alenen.

#### .S. 23.

Das Meldungsbuch besteht aus zwolf Quartblättern. Auf der ersten Seite des ersten Biattes ist der Vor- und Zuname des Studirenden, sein Geburtsort, Name und Stand des Vaters von dem Studirenden selbst zu schreiben, die anderen vier Rubriken dieser, Seite, betreffend seine Immatriculation sind von der Quastur bei der ersten sich darbietenden Gelegenheit der Bestätigung über aus Collegiengeld gegen Vorweisung des Matrikelscheines auszufüllen. Auf der letzten Seite ist für den Studirenden eine kurze Anweisung über die Art und den Vorgang bei der Immatriculation, Inscription und Bezahlung der Collegiengelder zu drucken. Von dem übrigen Raume sind je zwei Seiten der Anmeldung und Bestätigung der Vortesungen in je einem Semester mit folgenden Rubriken zu widmen.

- a) Die nähere Bezeichnung des Semesters und der Universität, und insbesonaere der Facultät, an welcher er dasselbe zubringt, bildet den Kopf von je zwei Seiten,
- b) Bezeichnung des Gegenstandes und des Lehrers,
- c) Zahl der wochentlichen Stunden der angemeldeten Vorlesungen,
- d) Bestätigung der Quästur über diese Meldung, und über die geschehene Eintragung der Meldung in den Hauptkatalog.
- e) Bestätigung des Lehrers über die personliche Meldung aes Studirenden bei ihm,
- () Nummer des Platzes, wenn der Studirende auf seinen Wunsch für ein Collegium einen bestimmten Platz erhalten hat (§. 28),
- g) Bestätigung der Quästur über das bezahlte Collegiengeld, oder die gänzliche oder theilweise Befreiung von demselben,
- h) Bestätigung des Lehrers über die Frequentation
- i) Anmerkungen.

## S. 24.

Książeczki meldunkowe, sporządzone będą w języku łacińskim, tylko treść prelekcyi będzie mogła być wpisaną w tym języku, w jakim się takowe odbywają i w jakim też w katalogu odczytów są zapowiedziane.

## S. 25

Zanim się uczeń, dla wpisania się na pojedyncze kolegia, które w jakimkolwiek bądź fakultecie słuchać zamyśla, do kwestury zamelduje, powinien te kolegia zupełnie równobrzmiąco nietylko w 2-gim oddziałe na cyonalu (§. 8), ale i wksiążce meldunkowej, z przytoczeniem przedmiotu, dokładnie, tak jak jest w katalogu odczytów oznaczonym, tudzież nazwisko docenta i liczby godzintygodniowych, własnoręcznie wpisać.

## S. 26.

Kwestor winien się przekonać, czyli na cyonale dokładnie jest zapełnione i czy wyliczenie prelekcyi w takowem, zgodne jest z wyliczeniem ich w kiążeczce meldunkowej. Jeśli tak jest, potwierdza zameldowanie się do pojedynczych kolegiów wksiążce meldunkowej swoim podpisem, zatrzymuje nacyonale (§ 39) i przypomina uczniom aby się wszystkim docentom, na których prelekcye się zameldowali, przedstawili.

## S. 27.

Docenci poświadczają to przedstawienie się swoim podpisem w 4-ej rubryce książki meldunkowej, wzywają ucznia do zapisania swojego imienia, nazwiska i miejsca urodzenia w wyłożoną listę, i zapełniają, jeżli uczeń życzy sobie przekazania pewnego miejsca w sali słuchaczów, piątą rubrykę w książce meldunkowej, sposobem odpowiednim. Dopiero po tem osobistem zameldowaniu się u docentów, uważa się wpis na kolegium należycie dokonany. Od przepisu osobistego meldowania się do imatrykulacyi i wpisu, pod żadnym pozorem wyjątek miejsca mieć nie może.

## §. 28.

Numerowanie miejsc w salach słuchaczy, przepisane jest w celu nadania uczniowi prawa do zajmowania pewnego oznaczonego mu miejsca.

Uczniowie wczesniej się o to u docentów zgłaszający, mają prawo wybierania sobie miejsca.

## §. 29.

Dla zapobieżenia myłkom i późniejszym reklamacyom, docenci obowiązani są jednym dniem przed i dwa dni po upływie zwyczajnego do wpisów terminu, odczytać w kolegium nazwiska należycie u nich wpisanych uczniów, w tym celu, aby dać uczniom sposobność do wczesnego jeszcze wpisania się, w razie, gdyby zachodziły jakie pomyłki.

## S. 30.

Gdy uczeń mieszkanie swoje zmienia, obowiązany jest w trzech dniach o nowem swojem mieszkaniu kwesturze donieść.

## S. 31.

Zwykły termin do imatrykulacyi i do wpisu, jest 3 dni przed i 14 dni po prawnem rozpoczęciu każdego półrocza (§. 7). Po upływie tego terminu, kwestura jedy-

S. 24.

Die Meldungsbucher werden in taleinischer Sprache ausgesertiget, nur der Inhalt der Vorlesungen kann in derjenigen Sprache eingeschrieben werden, in welcher sie gehalten werden, und in welcher sie daher auch in dem Lectionskataloge angekündigt wurden.

S. 25.

Bevor der Studirende zur Einschreibung in die einzelnen Collegien, die er in wus immer für einer Facultät zu hören beabsichtiget, sich bei der Quästur meldet, hat er vollkommen gleichlautend diese Collegien, sowohl in der zweiten Abtheilung des Nationales (§. 8), als in dem Meldungsbuche unter Anführung des Gegenstandes genau so, wie er in dem Lectionskataloge bezeichnet ist, des Namens des Docenten, und der wochentlichen Stundenzahl derselben eigenhändig einzuschreiben.

S. 26.

Der Quästor hat zu untersuchen, ob das Nationale gehörig ausgefüllt ist, und ob die Aufzählung der Vorlesungen auf demselben mit der des Meldungsbuches übereinstimmt. Im bejahenden Falle bestätiget er die Anmeldung der einzelnen Vorlesungen in dem Meldungsbuche aurch seine Unterschrift, behält das Nationale zurück (S. 39) und erinnert den Studivenden, sich nunmehr allen denjenigen Docenten, deren Vorlesungen er angemeldet hat, vorzustellen.

S. 27.

Die Docenten bestätigen diese Vorstellung durch ihre Unterschrift in der vierten Rubrik des Meldungsbuches, weisen den Studirenden an, seinen Vor- und Zunamen, und seinen Geburtsort in eine aufliegende Liste einzutragen, und füllen, wenn der Studirende die Zuweisung eines bestimmten Platzes in dem Hörsale wünscht, die fünfte Rubrik des Meldungsbuches entsprechend aus. Erst mit dieser persönlichen Meldung bei den Docenten ist die Einschreibung in ein Collegium als gehörig vollendet anzusehen. Von der Vorschrift, dass der Studirende sich zur Immatriculation und zur Inscription persönlich zu melden habe, darf unter keinem Vorwande eine Ausnahme gemacht werden.

S. 28.

Die Numerirung der Plätze in den Hörsülen ist dazu bestimmt, dem Studirenden, welcher einen bestimmten Platz zugewiesen erhielt, ein Recht auf denselben einzuräumen.

Diejenigen Studirenden, welche sich früher bei den Docenten diessfalls melden, haben Anspruch auf die Auswahl des Platzes.

S. 29.

Um Irrungen und nachträglichen Reclamationen vorzubeugen, werden die Docenten verpflichtet, einen Tag vor und zwei Tage nach Ablauf des ordentlichen Inscriptionstermines die Namen der bei ihnen gehörig eingetragenen Studirenden zu dem Behufe in dem Collegium vorzulesen, damit bei etwa unterlaufenden Irrungen den Studirenden Gelegenheit gegeben werde, sich noch rechtzeitig inscribiren zu lassen.

\$. 30.

Wenn ein Studirender seine Wohnung wechselt, so hat er die neugewählte Wohnung binnen 3 Tagen der Quästur anzuzeigen.

S. 31.

Die ordentliche Frist zur Immatriculation und Inscription ist: 3 Tage vor, und 14 Tage nach dem gesetzlichen Beginne eines jeden Semesters (S. 7). Nach Ablauf dieser Frist darf

1681

nie za okazaniem szczególnego pozwolema kolegium profesorskiego, lub senatu akademickiego, meldunek przyjmować może.

S. 32

Tylko z bardzo ważnych powodów, można w pierwszych 8-miu dniach po terminie zgłaszać się do kolegium profesorskiego z proźbą o późniejsze przyjęcie, a w razie odmówienia tegoż, wolny jest rekurs do akademickiego senatu. Późniejsze proźby o przyjęcie, winny być przez kolegium profesorów, senatowi akademickiemu przedłożone, który wtedy tylko przychyli się do takowych, gdy najwidoczniejsze względy słuszności mówią za proszącym, mianowicie, gdy ten, niewątpliwym sposobem wykazuje nie z jego winy pochodzące powody opóźnienia, i gdy prelekcye nie tyle jeszcze postąpiły, aby nie mogły być z należytym skutkiem słuchane; zresztą, senat akademicki winien jak najściślej na to zważać, aby przez częste w tym względzie poblażanie, wprost już karność akademicka nieucierpiała, i aby te wyjątki, które tylko w najrzadszych przypadkach miejsce mieć mają, nie stały się z czasem regułą

Przeciwko decyzyom senatu akademickiego, żaden dalszy rekurs miejsca nie ma.

III. O nadzwyczajnych słuchaczach.

S. 33.

Kto nie będąc w jakim fakultecie imatrykułowanym, pragnie jako nadzwyczajny słuchacz, jedno lub kilka kolegiów słuchać, winien się osobiście zgłosić do dziekana kolegium profesorskiego tego fakultetu, na którym słuchać chce kolegium, oraz złożyć swoje nacy o nale z podaniem profekcyi. Może być wpisanym:

- a) jeźli liczy przynajmniej lat 16;
  - b) jeźli posiada taki stopień wykształcenia umysłowego. wedle któregoby mu się uczęszczanie na o dczyty pożądanem i korzystnem ukazywało. Wątpliwości, co do przyjęcia na nadzwyczajnego słuchacza, rozstrzygać ma kolegium profesorskie w pierwszej i ostatniej instancyi.

S. 34.

Słuchacz nadzwyczajny, otrzyma od dziekana kartę przyjęcia nazielonym papierze wydrukowaną, a u pedela dostanie zamiast książki meldunkowej, arkusz meldunkowy in folio, na dwa półrocza ważność mający.

Arkusz meldunkowy, ma podobne rubryki jak książka meldunkowa zwyczajnych słuchaczy

Nie ma w-nim jednakże rubryk na imatrykulacyę, a słuchacz nadzwyczajny winien być wyraźnie jako taki wymieniony.

Względem użycia i zapełnienia arkusza meldunkowego, mają ważność te same w ogóle przepisy, jakie wyżej względem książek meldunkowych ustanowiono.

S. 35.

Wpis nadzwyczajnego słuchacza na prelekcye, odbywa się w kwesturze i u właściwego docenta na ten sam sposób, co ucznia zwyczajnego.

S. 36.

Do nadzwyczajnych słuchaczy, liczą się w szczególności farmaceuci. Zresztą co do warunków przyjęcia farmaceutów i przypuszczenia onychże do ścisłych egzaminów, dotychczasowe obowiązują przepisy.

die Quästur nur gegen Vorweisung einer besonderen Bewilligung des Professorencollegiums oder des akademischen Senates eine Meldung annehmen.

.C. 32.

Nur aus sehr erheblichen Gründen kann binnen der nächsten & Toge bei dem Professorencollegium um eine nuchträgliche Aufnahme einzeschritten werden, bei deren Verweigerung der Recurs an den akademischen Senat offen steht. Spätere Aufnahmsgesuche sind von den Professorencollegien dem akademischen Senate vorzulegen, welcher nur dann, wenn die offenbursten Billigkeiterücksichten für den Bittsteller sprechen, insbesondere, wenn er die Ursachen einer unverschuldeten Verspätung in unzweifelhafter Art nachweiset, und die Vorlesungen nicht schon zu welt vorgerückt sind, um mit gehörigem Erfolge gehört zu werden, solchen Gesuchen stattzugeben, übrigens strengstens darauf zu sehen hat, dass nicht durch zu häufige Nachsicht die akademische Disciplin von vorneherein gelockert werde, und diese nur in den seltensten Fällen zu ertheilenden Ausnahmen zur Regel erwachsen.

Gegen Entscheidungen des akademischen Senates findet kein weiterer Recurs Statt.

III. Von den ausserordentlichen Hörern.

S. 33

Wer ohne einer Fucultät immutriculirt zu seyn, als unsserordentliches Hörer ein oder mehrere Collegien zu hören wünscht, hat sich persönlich bei dem Decane des Professoren-collegiums der Facultät, an der er ein Collegium zu hören beabsichtiget, zu melden, und sein Nationale mit Angabe der Vorlesungen zu übergeben.

Er kann eingeschrieben werden, wenn er

- 1. wenigstens 16 Jahre alt ist, und
- 2. einen Grad geistiger Bildung besitzt, welcher den Besuch der Vorlesung für ihn wünschenswerth und nutzbar erscheinen lässt. Zweifel, welche über die Aufnahme ausser-ordentlicher Hörer entstehen, sind vom Professorencollegium in erster und letzter Instanz zu entscheiden.

S. 34.

Der ausserordentliche Hörer erhält von dem Decane einen auf grünem Pupiere vorgedruckten Aufnahmsschein, und bei dem Pedell anstatt eines Meldungsbuches einen Melaungsbogen in Folioformat, giltig für zwei Semester.

Der Meldungsbogen hat ähnliche Rubriken, wic das Meldungsbuch der ordentlichen Hörer.

Doch entfallen die Rubriken für die Immatriculation, und der ausserordentliche Hörer ist als solcher ausdrücklich zu bezeichnen.

Ueber die Benützung und Ausfüllung des Meldungsbogens gelten im Allgemeinen dieselben Anordnungen, welche oben in Ansehung der Meldungsbücher getroffen wurden.

. 35.

Die Einschreibung der ausserordentlichen Horer in die Vorlesungen geschieht bei der Quästur und bei den betreffenden Docenten auf dieselbe Weise wie bei den ordentlich Studirenden.

S. 36.

Unter die ausserordentlichen Hörer gehören insbesondere die Pharmaceuten Im Uebrigen gelten in Ansehung der Bedingungen der Aufnahme der Pharmaceuten und ihrer Zulassung zu den strengen Prüfungen die bisherigen Bestimmungen

S. 37.

Nadzwyczajni słuchacze, podobnie jak imatrykułowani, obowiązani są do zachowania praw akademickich i do posłuszeństwa i uszanowania dla władz akademickich.

## IV. O utrzymywaniu ewidencyi uczniów

S. 38, 1

Utrzymywanie ewidencyi zwyczajnych i nadzwyczajnych słuchaczy uniwersytetu, jest rzeczą kwestury. Kwestura obowiązaną jest następujące katalogi na każde półrocze sporządzać:

- 1. Jeden główny katalog uczniów imatrykułowanych dla każdego fakultetu.
- 2. Jeden główny katalog, obejmujący w szystkich nad zwyczajnych słuchaczy uniwersytetu.
  - 3. Jeden osobny katalog dla farmaceutów.

§. 39.

Podstawę do sporządzania tych katalogów, stanowią zatrzymane przy okazyi wpisu nacyonalia zameldowanych słuchaczy, obok użycia katalogów z zesztego półrocza, jeżeliby to potrzebnem było.

Rubryki tych katalogów są następujące:

- a) imię, nazwisko, wiek, religia i mieszkanie ucznia:
- b) ojczyzna i miejsce urodzenia;
- c) imię, stan i miejsce zamieszkania ojca lub opiekuna, jeżeliby ów już zmarł;
- d) wszystkie prelekcye, które zameldował;
- e) tygodniowa liczba godzin takowych:
- f) nazwiska docentów;
- g) poświadczenie uczęszczania na prelekcye;
- h) stypendyum luh wsparcie z fundacyi, jakie uczeń pobiera;
- i) udzielone uwolnienie od obowiązku do honoraryów;
- k) zanotowanie, i
- 1) opłacenie należytości kolegiowej.
- m) Uwagi.

S. 40.

W rubryce uwag zamieszczać nalezy:

- a) że uczeń w zeszłem półroczu do innego może uczęszczał uniwersytetu;
- datę i liczbę świadectwa uniwersyteckiego, które w każdym razie na końcu półrocza odbiera, aby uniwersytet opuścić;
- c) czy zaszło jakie przeciwko niemu śledztwo dyscyplinarne i z jakim skutkiem, z wskazaniem na sporządzony w tej mierze protokół;
- d) przyczyna, dla której mu świadectwo uczęszczania przez fakultet odmowionem zostało;
- e) w razie przyjęcia ucznia po terminie, datę jego zameldowania do kwestury, i datę oraz liczbę decyzyi dotyczących władz akademickich, na takowe późniejsze przyjęcie zezwalejących (§. 31).

#### S. 37.

Die ausserordentlichen Horer sind ebenso wie die immatriculirien zur Beobachtung der akudemischen Gesetze, und zum Gehorsame und zur Ehrerbietung gegen die akademischer Behörden verpflichtet.

## IV. Von der Evidenzhaltung der Studirenden.

#### S. 38. The stalled his was browning w

Die Evidenzhaltung der ordentlichen und ausserordentlichen Horer der Universität ist Sache der Quästur. Dieselbe hat für jeden Semester folgende Kataloge neu anzulegen:

- 1. Einen Hauptkatalog der immatriculirten Studienaen für jede Facultöt.
- 2. Einen Haupskatalog, welcher alle ausserordentlichen Hörer der Universität umfasst.
  - 3. Einen besonderen Katalog für die Pharmaceuten.

## S. 39.

Die Grundlage der Abfassung dieser Kataloge bilden die bei Gelegenheit der Inscription zurückbehaltenen Nationalien der gemeldeten Zuhörer mit allfälliger Benützung der Kataloge des vorhergehenden Semesters.

Die Rubriken dieser Kataloge sind .

- a) Vor- und Zunamen, Alter, Religion und Wohnung des Studirenden;
- b) Vaterland und Geburtsort;
- c) Namen, Stand und Wohnort des Valers, und wenn dieser nicht mehr am Leben ist des Vormundes;
- d) alle von ihm angemeideten Vorlesungen,
- e) wochentliche Stundenzahl derselben;
- f) Namen der Docenten;
- g) Bestätigung des Besuches der Vorlesungen;
- h) Stipendium oder Stiftung, welche der Studirende geniesst;
- i) ertheilte Befreiung von der Honorarpslicht;
- k) Vorschreibung, und
- 1) Abstattung des Collegiengeldes;
- m) Anmerkungen.

## S. 40.

Anthrated an argue, my terraneous

In die Rubrik der Anmerkungen ist aufzunehmen:

- a) Dass der Studirende etwa im letzten Sem-ster un einer anderen Universität studirt;
- b) das Datum und die Zuhl des Universitätszeugnisses, welches er allenfalls am Schlusse des Semesters erhebt, um die Universität zu verlassen;
- c) ob gegen ihn eine Disciplinaruntersuchung gepflogen worden, und mit welchem Erfolge, unter Hinweisung auf das darüber geführte Protokoli, und
- d) die Ursache, aus welcher ihm ein Besuchszeugniss von der Facultät versagt worden ist;
- e) im Falle der Studirende erst nachträglich aufgenommen worden ist, das Datum seiner Meldung bei der Quästur, und das Datum und die Zahl der die nachträgliche Aufnahme bewilligenden Entscheidungen der betreffenden akademischen Behörde (§. 31)

S. 41.

Po sporządzeniu tych katalogów, kwestura obowiązana jest dla każdego dziekana ułożyć:

- a) Pare katalogu imatrykułowanych i wpisanych na jego fakultet stuchaczy
- b) pare katalogu uczniów nadzwyczajnych całego uniwersytetu:
- c) według formularza głównego katalogu, katalog tych zwyczajnych uczniów, którzy na inny wprawdzie fakultet są imatrykułowani, kolegia jednakże na fakulteticie, jego kierownictwu podporządkowanym słuchają.

S. 42.

Sześć tygodni przed upływem półrocza, winna dalej kwestura każdemu docentowi doręczyć katalog należycie zapisanych na każdą z jego prelekcyi sluchaczy mianowicie:

- a) zwyczajnych, i
- condered Kalulua far are Pharmaceuten b) nadzwyczajnych, tudzież uczynić w nich wzmiankę o częściowem lub całkowitem, pojedynczym słuchaczom przysłuzającem uwolnieniu od obowiązku opłacania honoraryow.

Gdy dziekan przekona się z katalogów, że imatrykułowany uczeń jego fakultetu na żadne kolegium nie jest zapisany, obowiązany jest po oprzedniem porozumieniu się oddalić go z uniwersytetu. Jeżli zaś uczeń w fakultecie, na który jest imatrykulowany, żadnego nie słucha kolegium, lub gdy z kierunku jego studyów okazuje się, że do innego należy fakultetu, wówczas do tego innego fakultetu przekazanym być wmien.

## V. O studyach.

S. 44. smallerest throughout? excitored over fe

Wolno jest uczniom w ogóle wybierać odczyty i nauczycieli, których słuchać pragna, bez ukrócenia wymagań, jakie im położone będą przy meldowaniu się do ścisłych egzaminów rządowych lub doktorskich.

Aby nowo-wstępu acym na fakultet, sprawić przegląd z całego jego zakresu i poznać dać najodpowiedniejszy celowi porządek i wybór prelekcyi stuchać się mających, ciała nauczycielskie starać się winny, aby od czasu do czasu krótkie encyklopedyczne i hodegetyczne odczyty, jako ogólny wstęp do studyów fakultetowych, były odbywane. Obowiązkiem jest tak dziekanów, jak i pojedynczych nauczycieli, wspierać radą swoją uczniów pragnacych w tej mierze objaśnienia.

S. 46.

Wolno jest przynależącym państwa austryackiego, posiadającym prawne przymioty do imatrykulacyi na jednym z austryackich uniwersytetów, uczęszczać do takich nieaustryackich uniwersytetów, w których istnieje wolność uczenia się i nauczania, i czas naukowy na tychże przepędzony i wykazany, z ogranic eniami w §. 47. ustanowionemi, tak im ma być rachowany, jak gdyby go na austryackim przepędzili uniwersytecie.

Ulegają w takim razie ogólnym ustawom i przepisom, odnoszącym się do podróży i pobytu za granica. hiden distributions and betrefficients

## , S. 41. €

Nach Abfassung auser Katatoge nat die Quastur jedem Decane:

- a) Ein Pare des Kataloges über die seiner Facultät immatriculirten und inscribirten Hörer;
- b) Ein Pare des Kataloges der ausserordentlichen Studirenden der ganzen Universität, und
- c) nach dem Formulare des Hauptkataloges einen Katalog derjenigen ordentlichen Hörer zu verfassen, welche underen Facultäten immatriculirt sind, welche aber in der, seiner Leitung unterstehenden Facultät Collegien hören.

#### S. 42

Sechs Wochen ein Ablauf des Semesters hat die Quästur ferner jedem Docenten einen Katulog der für jedes seiner Collegien gehörig eingeschriebenen Hörer, und zwar:

- a) der ordentlichen, und
- b) der ausserordentlichen zu übergeben, und in denselben die den einzeinen Horern zukommende gänzliche oder theilweise Befreiung von der Honorarpflicht anzumerken.

#### S. 43.

Ersieht ein Decan aus diesen Katalogen, dass ein immatriculirter Studirender seiner Fucultät in kein Collegium eingeschrieben ist, so hat er denselben nach vorausgegangener Einvernehmung von der Universität wegzuweisen; hört ein Studirender in der Facultät, in weicher er imm itriculirt ist, kein Collegium, oder ergibt sich aus der Richtung seiner Studien, dass er einer anderen Facultät angehört, so ist er dieser anderen Facultät zuzuweisen.

#### V. Von den Studien

## S. 44.

Den Studirenden steht es, unbeschadet der Anforderungen, welche an sie bei der Meldung zu den Stuats- und zu den strengen Doctoralsprüfungen gestellt werden, im Aligemeinen frei, zu wählen, welche Vorlesungen und bei welchem Lehrer sie dieselben hiren wollen.

#### receiving grant a community of montanion S. 45. you according aid it from that will

Um den in eine Facultät neu Eintretenden einen Ueberblick über das Gesammigehiet derselben und die Einsicht in die zweckmässigste Anordnung und Auswahl der zu hörenden Vorträge zu verschaffen, haben die Lehrkörper dafür zu sorgen, dass von Zeit zu Zeit kurze encyclopädische und hodegetische Vorträge als allgemeine Einleitung in das Facultätssludium gehalten werden. Es ist eine Isticht sowohl der Decane, als der einzelnen Lehrer, denjenigen Studirenden, welche in dieser Hinsicht eine Betehrung wünschen, mit ihrem Rathe un die Hand zu gehen.

#### S. 46.

Es ist den österreichischen Staatsungehörigen, welche die gesetzlichen Eigenschaften besitzen, um an einer österreichischen Universität immatriculirt zu werden, gestattet, solche nicht österreichische Universitäten, an welchen Lehr- und Lernfreiheit besteht, zu besuchen, und es soll ihnen die an denselben zugebrachte und ausgewiesene Studienzeit unter den S. 47 aufgestellten Beschränkungen ebenso angerechnet werden, als wäre sie an einer österreichischen Eniversität zugebracht.

Sie unterliegen dabei den allgemeinen Gesetzen und Verordnungen, welche sich auf das Reisen und den Aufenthalt im Auslande beziehen. Również mogą być przynależący innych państw na austryackich uniwersytetach imatrykułowani (§. 11). Winni są atoliż zadość czynić ustawom, o pobycie cudzo-ziemców w Austryi.

## §. 47.

Aby na przyszłość przypuszczonym być do ścisłych egzaminów, w celu osiągnienia stopnia doktora w jednym z austryackich uniwersytetów. Iub do egzaminu rządowego, wymagającego studyów fakultetowych, pourzebnem jest wykazanie się z uczęszczania do uniwersytetu przez oznaczony przeciąg czasu, mianowicie dla doktoratu filozoficznego lat 3-ch, dla medycznego lat 5-ciu, dla prawnego doktoratu, tudzież dla egzaminów rządowych, wymagających studyów prawno politycznych, w ogóte przeciąg lat 4-ch, o czem bliższe postanowienia obejmuje ustawa z a. 29. Lipca 1850. (dziennik praw państwa Nr. 327).

Z wymaganych dla medycznego doktoratu 5-ciu lat uniwersyteckich, muszą hyć przynajmniej 4-ry na wydziałe medycznym przepędzone, i 2 uczęszczaniu na kliniki poświęcone.

Jeden rok z czasu uniwersyteckiego, wymaganego po kandydacie na doktora medycyny i prawa, tudzież do prawniczych i politycznych egzaminów rządowych, może być wyłącznie i na wydziale filozoficznym spędzony.

Owe dwa lata wydziału filozoficznego, które do r. 1048 istmały, nie mają być liezone do lat uniwersyteckich, wymaganych przy doktoracie prawniczo-politycznym i medycznym, oraz przy prawniczo-politycznych egzaminach rządowych.

S. 48.

Z ustanowionych poprzednim S-em lat uniwersyteckich, musi część być spędzona na austryackim uniwersytecie, mianowicie z lat dla doktoratu filozoficznego przepisanych, najmniej rok jeden, dla innych najmniej lat dwa

S. 49.

Aby uczniowi jakie półrocze mogło być policzone do prawnego czasu uniwersyteckiego, wymagane będzie z reguły na przyszłość, zameldowanie się i uczęszczame na tyle kolegiów, aby takowe zapełniały najmniej 10 godzin tygodniowo (nie licząc godzin naukowych nauczycieli w znaczeniu ściślejszem). Wyjątek od tego prawidła, ma miejsce dla tych uczniów, którzy się najszczególniej jednemu pojedynczemu przedmiotowi naukowemu z osobliwą pilnością poświęcają i w nim ściślejsze studya odbywają (§. 55).

.S. 50.

Studyum prywatne w duchu dotychczasowego porządku, o tyle jest zniesione, że studyum bez uczęszczania na publiczne prelekcye, na przyszłość ani do składania ści-słego egzaminu, ani do składania egzaminu rządowego, wymagającego studyów fakultetowych, nieuzdolnia.

## emen elemen angerer 1.12 m. Lem gla meren ute an

Istniejące dawniej egzamina roczne i półroczne, w celu otrzymania świadectwa o postępie uczniów w umicjętneściach, z rokiem naukowym  $18^{50}/_{51}$  względem wszystkich uczniów tych fakultetów, znoszą się.

Ebenso können Angehörige anderer Staaten an österreichischen Universitäten immatriculirt werden (S. 11). Uebrigens haben sie den Gesetzen über den Aufenthalt Auswärtiger in Oesterreich zu genügen.

## S'. 47.

Um künftig zu strengen Prüfungen wegen Erlangung des Doctorgrades einer österreichischen Universität oder zu einer Staatsprüfung, welche ein Facultätsstudium voraussetzt, zugelassen zu werden, ist die Nachweisung eines Universitätsbesuches von einer bestimmten Dauer nothwendig, und zwar für das philosophische Doctorat von drei, für das medicinische von fünf Jahren, für das juridische Doctorat und für die Staatsprüfungen, welche das rechts- und staatswissenschaftliche Studium voraussetzen, im Allgemeinen von vier Jahren, worüber die näheren Bestimmungen in dem Gesetze vom 29. Juli 1850 (Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt Nr. 327) enthalten sind.

Von den für das medicinische Doctorat geforderten fünf Universitätsjahren müssen wenigstens vier an der medicinischen Facultät zugebracht, und zwei Jahre zum Besuche der Kliniken verwendet worden seyn.

Ein Jahr der geforderten Universitätszeit kann der Candidat des medicinischen und juridischen Doctorates, sowie der rechts- und staatswissenschaftlichen Staatsprüfung auch ausschliessend an der philosophischen Facultät zugebracht haben.

Die dis zum Jahre 1848 bestandenen zwei philosophischen Jahrgünge sind in die für das rechts- und staatswissenschaftliche und medicinische Doctorat und für die rechts- und staatswissenschaftlichen Staatsprüfungen geforderten Universitätsjahre nicht einzurechnen.

## S. 48.

ekan azadego fabulteln waspahieh

Von den im vorigen Paragraphe festgesetzten Universitätsjahren muss ein Theit an einer osterreichischen Universität verwendet werden, und zwar von den für das philosophische Doctorat vorgeschriebenen, wenigstens Ein Jahr, von den übrigen wenigstens zwei Jahre

## \$. 49.

Damit einem Studirenden ein Semester in seine gesetzliche Universitätszeit eingerechnet werden könne, wird in der Regel zukünftig die Anmeldung und der Besuch von so vielen Collegien gefordert, dass durch dieselben (ungerechnet die Unterrichtsstunden der Lehrer im engeren Sinne) wochentlich wenigstens zehn Stunden ausgefullt werden. Eine Ausnahme ist in Anschung derjenigen zu machen, welche mit besonderer Verwendung sich einem einzelnen Lehrgegenstande vorzugsweise widmen, und in demselben intensivere Studien machen (§. 55).

#### S. 50

Das Privatstudium im Sinne der bisherigen Anordnung ist in soferne aufgehoben, dass ein Studium ohne Besuch der öffentlichen Vorlesungen künftig weder zur Abiegung einer strengen Prüfung, noch zur Bestehung einer Staatsprüfung, welche ein Facultätsstudium voraussetzt, befähiget.

#### S. 51.

Die früher bestandenen Annual- und Semestralprüfungen zur Erlangung eines öffentlichen Zeugnisses über den Fortgang der Studirenden in den Wissenschaften sind von dem Studienjahre 1850-51 an, in Ansehung aller Studirenden dieser Facultäten aufgehoben.

Jeśli uczeń potrzebuje świadectwa swojego naukowego wykształcenia od którego z docentów, jest to interes prywatny między nimi dwoma, i wystawione takie świadectwo, ma w każdym względzie ważność mieć zaświadczenia prywatnego. Toż samo stosuje się do egzaminów ustnych lub piśmiennych, jeżeliby je przedsiębrano może w celu osiągnienia lub otrzymania stypendyum lub uwolnienia od honoraryów

O rezultacie takiego egzaminu donosi się bez wydania świadectwa, ciału nauczycielskiemu, które o godności ucznia orzeka, albo też wydane świadectwo wyraźnie powinno wskazać cel, dla którego jest żądane.

Do przedsiębrania takich egzaminów w ciągupółrecza, równie jak oo zarządzania dysputatoryów, kolokwiów, i t. p. ile takowe, zwłaszcza przy większych audytoryach, okazują się jako nieodzowny środek sumiennego orzeczenia o pilności w naukach stypendystów i uwolnionych, — docenci nietylko są uprawnieni, ale nawet prawnie obowiązani.

## VI. O uczęszczaniu na odczyty.

## §. 52.

Uczniowie obowiązani są do regularnego uczęszczania na prelekcye, na które się zameldowali. Takowe jest warunkiem policzenia im polrocza w prawny czas uniwersytecki lub fakultetowy.

§. 53.

W środku każdego półrocza, zgromadza dziekan każdego iakultetu wszystkich profesorów i docentów tegoż, na konterencyą względem uczęszczania imatrykułowanych na tymze fakultecie uczniów, przyczem wzajemnie zamieniają powzięte w tym względzie doświadczenia. Gdy się okaże, że pojedynczy uczniówie niedbale frekwentują, obowiązkiem jest dziekana przywołać ich, względem tego ich wysłuchać, i napomnieć lub zganić, albo sprawę kolegium profesorskiemu przedstawić. Za uporezywą niepilność, może uczeń każdego czasu z uniwersytetu być wydalonym.

## §. 54.

Docenci obowiązani są tak przy tej sposomości, jak przy poświadczaniu frekwentacyi w ogólności, wszystko przytoczyć sumiennie, co im o uczęszczaniu uczniów na ich kolegia w ciągu półrocza jest wiadomo.

## §. 55.

Przed samem zamknięciem półrocza, dziekan powtórnie zgromadza profesorów i prywat-docentów swojego fakultetu na naradę, czyli któremu z uczniów odmówić należy świadectwa uczęszczania, a zatem czyli upłynione półrocze imatrykulowanemu słuchaczowi może być do jego fakultetowego czasu policzone czy nie.

Gdy się okaże, że niepoliczenie miejsce ma, winien to dziekan zapisać w głównym katalogu, a każdy właściwy docent, w swym podręcznym katalogu

Jeśli uczeń z jednego tylko kolegium zaświadczenie uczęszczania otrzymać ma, winien go dziekan przywołać, i o jego sposobie uczenia się przekonania nabyć, a ko-

Bedarf ein Studirender eines Zeugnisses über seine wissenschaftliche Bildung von irgend einem Docenten, so ist diess eine Privatungelegenheit beider, und das ausgestellte Zeugniss hat in jeder Beziehung als Privatzeugniss zu gelten. Dasselbe gilt von schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, welche etwa zum Zwecke der Erlangung oder Beibehaltung eines Stipendiums oder der Befreiung von der Honorarpflicht vorgenommen werden.

Ueber den Erfolg einer solchen Prüfung wird entweder ohne Ausstellung eines Zeugnisses nur an den Lehrkörper, der sein Urtheil über die Würdigkeit des Studirenden abzugeben hat. berichtet, oder das ausgestellte Zeugniss hat den Zweck, für welchen es gewünscht worden ist ausdrücklich zu bezeichnen.

Zur Abhaltung solcher Prüfungen während der Dauer des Semesters zur Veranstaltung von Disputatorien, Colloquien u. s. w., in soferne dieselben, insbesondere bei größeren Auditorien, als das unentbehrliche Mittel erscheinen, über die wissenschaftliche Verwendung von Stipendisten und Befreiten ein gewissenhaftes Urtheil abgeben zu können, sind die Docenten nicht nur berechtiget, sondern gesetzlich verpflichtet.

## VI. Von dem Besuche der Vorlesungen.

#### .C. 52

Die Studirenden simt zu einem regelmässigen Besuche der von ihnen angemeldeten Vorlesungen verpflichtet. Er ist die Bedingung der Einrechnung eines Semesters in ihre gesetzliche Universitäts- oder Facultätszeit.

#### Co ou avinagon guavindeachiu fred S. 53. on as strong pojedyneaveludorenium.

In der Mitte eines jeden Semesters versummelt der Decan des Lehrercollegiums einer jeden Fucultät sämmtliche Professoren und Privatdocenten derselben zu einer Besprechung über die Frequentation der dieser Facultät immatriculirten Studirenden, bei welcher sie ihre hierüber ge muchten Erfahrungen gegenseitig austauschen. Ergibt sich hiebei, dass einzelne Studirende nachlässig frequentiren, so ist es die Pflicht des Decans, diese vorzurufen, sie darüber zu hören, und Ermahnungen oder Rügen auszusprechen, oder die Sache vor das Professoren collegium zu bringen. Wegen beharrlichen Unsteisses kann ein Studirender zu jeder Zeit von der Universität weggewiesen werden.

#### S. 54.

Die Docenten sind verpflichtet, bei dieser Gelegenheit, sowie bei Bestätigung des Besuches überhaupt, gewissenhaft in Anschlag zu bringen, was ihnen über den Besuch ihrer Collegien durch die Studirenden im Laufe des Semesters bekannt geworden ist

#### ngaj ninginyang sanggarara da may S. 55. Na ga Majatan a ta sa sasan blaman isyan

Kurz vor dem Schlusse des Semesters versammelt der Decan abermals die Professoren und Privatdocenten seiner Facultät zur Berathung, ob einem Studirenden die Besuchszeugnisse zu versagen seien, und der abgelaufene Semester daher einem immatriculirien Hörer in seine Facultätszeit eingerechnet werden könne oder nicht.

Ergibt sich, dass das letztere der Full sei, so ist diess in dem Hauptkatalog vom Decane, sowie von jedem betreffenden Docenten in seinem Handkataloge vorzumerken.

Hut der Studirende nur über ein einziges Collegium ein Besuchszeugniss zu bekommen, so hat der Decan ihn vorzurufen, die Art seiner Studien zu untersuchen, und das Professorenlegium profesorskie orzeka, czyli półrocze ma mu być w jego prawne lata fakulteckie policzone lub nie.

Dziekan obowiązany jest w potrzebnym razie od dziekana lub docentów innego fakultetu, na którym uczeń kolegia słucha, wiadomości o jego frekwentacyi zasięgać.

S. 156.

W ciągu ostatnich trzech tygodni półrocza, uczeń obowiązany jest zgłosić się osbiście do właściwych docentów i do dziekana kolegium profesorskiego, dla poświad oczenia pilności w uczęszczaniu, uiściwszy się poprzednio należycie z swego obowiązku do opłaty honoraryów i otrzymawszy na to, lub na zupełne uwolnienie od opłaty honoraryów za wszystkie przezeń zameldowane kolegia, dostateczne świadectwo kwestury (§. 61).

§. 57.

Proste poświadczenie, wpisaniem do książki meldunkowej wyrazu: "uczęszczał" tyle znaczy: że uczeń był na wymienione kolegium zapisany, i że niewiadomo, aby tak mało nań uczęszczał, iżby cel uczęszczania na kolegium nie mógl być przez to osiągniętym.

S. 58

Poświadczenie frekwentacyi, zapisuje się w książce meldunkowej lub na arkuszu meldunkowym w przedostatniej rubryce.

§. 59.

Po otrzymanem poświadczeniu frekwentacyi ze strony pojedynczych docentów, ma uczeń swą meldunkową książkę, lub swój arkusz meldunkowy, do widowania dziekanowi przedłożyć. Gdy orzeczona była na ucznia kara dyscyplinarna, należy uczyrić o tem wzmiankę przy tej sposobności w książce meldunkowej, wskazując oraz na dotyczący protokół.

Jeźli upłynione półrocze, z jakiegobądź powodu nie ma być uczniowi w jego lata uniwersyteckie policzonem, ma to dziekan w rubryce "uwag" zanotować.

Jeźli nie ma takiej uwagi, podpis dziekana tyle znaczy że dotyczące półrocze uczniowi w czas uniwersytecki w ogólności policzonem być może.

S. 60.

Jeźli uczeń do końca półrocza nie zgłosił się o poświadczenie frekwentacyi, tedy to uważać się ma tak, jak gdyby w ciągu półrocza uniwersytet był opuścił, i takowe nie hędzie mu w czas fakultecki policzone, wyjąwszy w razie, gdy uczeń przy późniejszym zameldowaniu się o poświadczenie uczęszczania, dostateczne, opóźnienie jego usprawiedliwiające powody wykaże, i gdy przynajmniej jeden docent, a to w tym przypadku, nietylko w sposób niestanowczy, wyżej w §. 57. namicniony, ale stanowczo z własnej pewnej wiedzy poświadczy, że proszący pilnie na jego prelekcye uczęszczał. W razie odmówienia świadcctwa frekwentacyi ze strony jednego lub więcej docentów, z przyczyny niewczesnego i nicosobistego zameldowania się, wolno uczniowi udać się do kolegium profesorskiego, które ma prawo rozważyć nadzwyczajne i wykazane powody słusznego uwzględnienia, zwłaszcza przy uczniach, którzy powszechnie za celujących uchodzą.

collegium entscheidet darüber, ob der Semester in seine gesetzlichen Facultätsjuhre einzurechnen sei oder nicht.

Der Decan hat die Pflicht, nöthigen Falls in Betreff der Frequentation sich auch mit dem Decane oder den Docenten einer anderen Facultät, in welcher der Studirende Collegien härt, ins Einvernehmen zu setzen.

a growth distribution into S. 56, huttered worm organizations

Um die Bestätigung des Besuches hat sich der Studirende binnen der letzten drei Wochen as Semesters persönlich bei den betreffenden Docenten und bei aem Decane des Professorencollegiums zu melden, nuchdem er vorher seiner Honorarpflicht gehörig nachgekommen ist, und hierüber oder über seine gänzliche Befreiung von Entrichtung des Honorars für alle von ihm angemeldeten Collegien die gehörige Bestaigung von der Quästur erhalten hat (§. 61)

w kalance meldunkoven lab 750 2m unhlankonyen i posozalezona f

Die einfache Bestätigung des Besuches durch die Einseichnung des Wortes "besucht" in das Anmeldungsbuch hat den Sinn: der Studirende sei für das benannte Collegium eingeschrieben gewesen, und es sei nicht bekannt, dass er so wenig frequentirt habe, dass der Zweck des Collegienbesuches dadurch nicht habe erreicht werden können

A make at attention with a swint g. 58 let describence

Die Bestätigung der Frequentation geschicht im Meldungsbuche oder Meldungsbogen in der vorletzten Rubrik.

S. 59.

Nach eingeholter Besuchsbestätigung von Seite der einzelnen Docenten hat der Studirende sein Meidungsbuch oder seinen Meldungsbogen dem Decane zur Vidirung vorzulegen. Wenn über einen Studirenden eine Disciplinarstrafe verhängt wurde, so ist diess bei dieser Gelegenheit in dem Meldungsbuche mit Hinweisung auf das betreffende Protokoll zu bemerken.

In dem Falle, als einem Studirenden das ablaufende Semester aus was immer für einem Grunde nicht in seine Universitätszeit einzurechnen ist, hat der Decan diess in der Rubrik "Anmerkung" zu notiren.

Kommt eine solche Anmerkung nicht vor, so hat die Unterschrift des Decanes die Bedeutung, dass dem Studirenden das betreffende Semester im Allgemeinen in seine Universitätszeit eingerechnet werden könne.

minute of the control of the control

Meldet sich ein Studirender bis zum Schlusse des Semesters nicht um ein Besuchszeugniss, so ist es so anzusehen, als hätte er die Universität im Laufe des Semesters verlassen, und dieses wird ihm in sein Facultätsstudium nicht eingerechnet, ausgenommen, wenn bei einer nachträglichen Meldung um das Besuchszeugniss der Studirende hinlängliche, seine Verspätung rechtfertigende Gründe nachweiset, und wenigstens Ein Docent, und zwar in diesem Falle nicht bloss negativ in der oben §.57 angegebenen Weise, sondern positiv, aus eigenem bestimmten Wissen bestätiget, dass der Bittsteller seine Vorlesungen fleissig besucht habe. Wird ihm aus Ursache der nicht rechtzeitig und nicht persönlich geschehenen Meldung von einem oder mehreren Docenten die Bestätigung der Frequentation verweigert, so steht ihm zu, sich an das Professorencollegium zu wenden, welches das Recht hat, ausserordentliche und nachgewiesene Billigkeitsrücksichten, insbesondere bei sonst notorisch ausgezeichneten Studirenden in Anschlag zu bringen.

1687

Przeciw wypadłemu tu rozstrzygnieniu kolegium profesorskiego, dalszy rekurs miejsca nie ma.

S. 61.

Żaden docent nie może żadnemu uczniowi poświadczyć uczęszczania na jakie kolegium, dopóki nie znajdzie w książce meldunkowej lub arkuszu meldunkowym, poświadczenia zanotowanego przez kwestora, iż uczeń należytość kolegiową za wszystkie przez niego zameldowane kolegia opłacił, albo że zupełnie uwolniony jest od tej opłaty, i dopóki mu uczeń w pierwszym razie nie wręczy oraz specyalnego, legalny dowód prawa docenta do honoraryum stanowiącego, niestęplowanego kwitu kwestury na zapłacone przez ucznia honoraryum, za dotyczące prelekcye docenta.

restantia markanti . S. 62. minitarit materiam etta manattarit metabli

Zawarte w książce meldunkowej, lub arkuszu meldunkowym, poświadczenia frekwentacyi, ulegają razem za każde półrocze stęplowi 6. kr. Należyte ostęplowanie pojedynczych stronic książki meldunkowej lub arkusza meldunkowego, jest rzeczą ucznia.

§. 63.

Bliższe rozporządzenia o ilości i czasie uiszczenia opłat kolegiowych, tudzież o postępowaniu przy udzieleniu zupełnego lub częściowego uwolnienia, zawiera Najwyższem ustanowieniem usankcyonowana ustawa z dnia 21. Lipca 1850. o opłatach kolegiowych (dziennik praw państwa Ner 310).

## VII. 'O feryach.

S. 64.

Rok naukowy dzieli się na zimowe i letnie półrocze. Pierwsze zaczyna się od 1 Października każdego roku i trwa aż wyłącznie do czwartku przed niedzielą kwietnia podług gregoryańskiego kalendarza.

Drugie zaczyna się od pierwszego czwartku po Wielkiej-Nocy i trwa aż do końca Lipca. Wielkie zatem ferye jesienne, trwają dwa miesięce, wielkanocne 14 dni.

S. 65.

Względnie dni świątecznych, stosować się winno do dotychczasowych przepisów albo w braku takowych, do praktykowanego w każdym uniwersytecie zwyczaju.

§. 66.

Co się tycze pozwolonego dotychczas po uniwersytetack, prócz niedzieli, dnia wolnego w każdym tygodniu, rzeczą jest kolegium profesorskiego oznaczye, czyli taki dzień, i który także i na przyszłość jeszcze ma być utrzymanym.

Zaprowadzone na niektórych fakultetach wolne poł dnia we wtorki, znosi się.

## VIII. O wyjściu z uniwersytetu.

S. 67.

Gdy uczeń imatrykułowany opuszcza uniwersytet, czy to dla tego, że studya swoje już ukończył, czyli też w celu udania się na inny uniwersytet, obowiązany jest

Gegen die diessfällige Entscheidung des Professorencollegiums findet kein weiterer Recurs Statt.

#### S. 01.

Keinem Studigenden darf von irgend einem Doventen der Besuch eines Collegiums bestätiget werden, bevor er in dem Meldungsbuche oder in dem Meldungsbogen die Bestätigung des Quastors über die Bezahlung des Collegiengeldes für sämmtliche von dem Studirenden angemeldete Collegien, oder über die günzliche Befreiung von der Entrichtung desselben vorgemerkt geschen, und ihm derselbe im ersten Falle zugleich eine den legalen Beweis des Honoraranspruches des Docenten liefernde ungestämpelte Specialquittung der Quästur über das von ihm bezahlte Honorar für die betreffende Vorlesung des Docenten eingehändiget hat.

## S. 62.

Die in jedem Meldungsbuche oder Meldungsbugen enthaltenen Bestätigungen über den Besuch der Vorlesungen unterliegen zusammen für jedes Semester einem Stämpel von 6 kr. Die gehörige Stämpelung der einzelnen Blattseiten des Meldungsbuches hat der Studirende selbst zu besorgen

## S. 63.

Ueber den Betrag und die Zeit der Entrichtung der Collegiengelder und über den Vorgang bei Ertheilung einer ganzlichen oder theilweisen Befreiung sind die näheren Bestimmungen in dem mit Alterhöchster Entschliessung vom 21. Juli 1850 sanctionirten Gesetze über die Einführung der Collegiengelder enthalten (Keichsgesetz- und Regierungsblatt Nr. 310).

## VII. Von den Ferien.

## umigelus ob omisių meraliona situation a. ft. 64 a. oliv aintas um ali

Das Studienjahr zerfällt in das Winter- und Sommersemester. Jenes beginnt am 1. October eines jeden Jahres und dauert bis exclusive zum Donnerstag vor dem Palmsonntag des gregorianischen Kalenders.

Dieses beginnt mit dem Donnerstage nach den Osterfeiertagen und dauer. Dis telsten Juli. Die großen Herbstferien betragen somit 2 Monate, die Osterferien 14 Tage.

#### .C. 65.

Rücksichtlich der Feiertage ist sich an die bisher bestandenen Vorschriften, oder in Ermanglung ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmungen an die an jeder Universität beobachtete Uebung zu halten. ve an mean f. 66. socilise muiselus

Was den an den Universitäten bisher in jeder Woche noch ausser dem Sonntage zugestandenen Ferialtag anbelangt, so ist es Sache eines jeden Professorencollegiums, zu bestimmen, ob ein solcher und allenfalls welcher Wochentug hiezu auch noch in Zukunft sortbestehen soll.

Der an einigen Facultäten an jedem Dinstag Nachmittag eingeführte halbe Ferialtag wird aufgehoben.

## VIII. Von dem Abgange von der Universität.

#### S. 67.

Verlässt ein immatriculirter Studirender die Universität, entweder weil seine Studien beendet sind, oder um sich an eine andere Universität zu begeben, so ist er verpflichtet, ein Uniżądać świadectwa uniwersyteckiego. Bez takiego zaswiadezenia uniwersyteckiego (zaświadezenia odejścia), ani może stanowczo być przyjętym do innego uniwersytetu, ani przypuszczonym do egzaminów doktorskich, lub do ostatniego teoretycznego egzaminu rządowego.

Winien się w tym celu zgłosić do dziekana i złożyć mu swoje poprzednic świadcetwa i swoja ksiązkę meldunkową.

6. 68.

Bliższe przepisy o świadectwach uiwersyteckich, zawiera dekret ministeryalny z dnia 10. Marca 1850 L. 1585—63 (dz. praw państwa Nr. 117). Wydawanie takich świadectw, dzieje się w pierwszych ośmiu dniach wielkanocnych i jesiennych teryi.

Za sporządzenie tych świadectw, opłaca się procz prawnego stępla, należytość 1 złr. m. k. przy doręczeniu takowych ze strony kwestury

Ta sama należytość opłaca się przy wydawaniu duplikatu książki meldunkowej lub arkusza meldunkowego, albo świadectwa odejścia czyli absolutoryum.

Za duplikata innego rodzaju, opłaca się połowa powyższej należytości

Połowa dochodu z tej opłaty przypada dziekanowi dotyczącego kolegium profesorskiego; druga urzędnikowi kancelaryi i kwestury.

## IX. O wnoszeniu proźb i zażaleń przez uczniow.

§. 69.

Gdy uczeń ma jaką proźbę lub zażalenie do zaniesienia, winien najprzod, o ile piśmienne podanie nie jest prawnie wymagane, zgłosić się ustnie do dotyczącego dziekana. Ten odpowiada mu ustnie albo mu zaleca podanie prośby na piśmie do kołegium profesorskiego.

S. 70.

Jeżli uczeń nie czuje się zadowolonym z odpowiedzi ustnej lub piśmiennej dziekana lub kolegium profesorskiego, wolno mu jest, o ile prawo nie zabrania wyraźnie rekursu, założyć takowy do senatu akademickiego, do ktorego i wtedy podanie swe stosować winien, gdy zezwolenie na jaką proźbę w pierwszej instancyi akademickiemu senatowi jest zastrzeżone.

Wszakże każda taka prożba, równie jak każdy rekurs do senatu akademickiego, albo, o ile to jest dozwolonem, do ministerstwa oświecenia podawane być winny przez dotyczące kolegium profesorskie, które je ze swoją relacyą dalej przeseła.

Termin do rekursu, wynosi w ogóle 8 dni, licząc od dnia kiedy odpowiedź, przeciw której rekurs założono, uczniowi albo ustnie dano, albo piśmiennie przezeń w kancelaryi uniwersyteckiej mogła być odebraną.

S. 71.

Uczeń nie ma z reguły oczekiwać żadnego doręczenia ze strony kancelaryi uniwersytetu, lecz po dotyczące go rezolucye, winien jest, albo sam, albo przez zastępcę z otrzymanego zlecenia wylegitymować się mającego, do kancelaryi uniwersyteckiej zgłaszać się.

Oznajmienie, że się w kancelaryi znajduje dotycząca ktorego ucznia rezolucya do podniesienia, na czarnej tablicy przybite będzie.

versitätszeugniss zu verlangen. Ohne ein solches Universitätszeugniss (Abgangszeugniss) darf er weder an einer anderen Universität definitiv aufgenonmen, noch zu den Doctoratsprüfungen oder zu der letzten theoretischen Staatsprüfung zugelassen werden

Er hat sich zu diesem Behufe bei dem Decane zu melden, seine früheren Zeugnisse und sein Meldungsbuch demselben zu übergeben

#### S. 68. Western and the second of the second second

Die näheren Bestimmungen über die Universitätszeugnisse sind in dem Ministerial-Ertasse vom 10. März 1850, Z. 1585-63, enthalten (Reichsgesetz- und Regierungsblatt Nr. 117). Die Ausfertigung derselben geschieht innerhalb der ersten acht Tage der Oster- und der Herbstferien.

Für die Ausfertigung dieser Zeugnisse ist ausser dem gesetzlichen Stümpel eine Schreibgebühr von 1 fl. C. M. bei der Einhändigung desselben, welche durch die Quästur geschieht, zu entrichten.

Dieselbe Gebühr ist zu entrichten bei Ausstellung eines Duplicates, eines Meldungsbuches oder Meldungsbogens, oder eines Abgangszeugnisses oder Absolutoriums

Für die Duplicate anderer Art ist die Hälfte obiger Schreibgebühr zu bezahlen.

Die Hälfte des Ertrages dieser Schreibgebühr fällt dem Decane des betreffenden Projessorencollegiums, die undere Hälfte den Kanzlei- und Quästursbeamten zu.

# 1X. Von der Anbringung von Gesuchen und Beschwerden der Studirenden. S. 69

Hat ein Studirender ein Gesuch oder eine Beschwerde anzubringen, so hat er sich zuerst, und soweit nicht eine schriftliche Eingabe ausdrücklich durch das Gesetz gefordert wird, mundlich an den betreffenden Decan zu wenden. Dieser bescheidet ihn mündlich oder weist ihn an, eine schriftliche Eingabe an das Professorencollegium zu richten.

#### S. 70.

Fühlt sich der Studirende durch den erhaltenen mündlichen oder schriftlichen Bescheid des Decanes oder des Professorencollegiums nicht zufrieden gestellt, so steht es ihm frei, soweit das Gesetz nicht einen solchen Recurszug ausdrücklich abgeschnitten hat, den Recurs an den akademischen Senat zu ergreifen, an welchen er auch in dem Falle seine Bingabe zu stylisiren hat, wenn die Gewährung irgend eines Gesuches in erster Instanz dem akademischen Senate vorbehalten ist.

Doch ist jedenfalls ein solches Gesuch, sowie jeder Recurs an den akademischen Senat oder, soweit er zulässig ist, an das Unterrichtsministerium, bei dem betreffenden Professorencollegium zu überreichen, und von diesem mit seinem Berichte weiter zu befördern.

Die Recursfrist beträgt in der Regel acht Tage, von dem Tage an gerechnet, an welchem der recurrirte Bescheid dem Studirenden mündlich gegeben worden oder schriftlich von ihm in der Universitätskanzlei zu erheben war.

#### S. 71.

Der Studirende hat in der Regel keine Zustellung von Seite der Universitätskanzlei zu erwarten, sondern die ihn betreffenden Erledigungen selbstoder durch einen Stellvertreter, welcher sich über den erhaltenen Auftrag zu legitimiren hat, bei der Universitätskanzlei abzuholen.

Die Verständigung, dass die einen Studirenden betreffende Erledigung in der Kanzlei zu erheben sei, geschieht durch Anschlag auf dem schwarzen Brete.

## S. 72.

Tylko w szczególnie nagłych i ważnych przypadkach, może dziekan lub rektor nakazać doręczenie uczniowi przez służącego uniwersytetu lub fakultetu.

Uczniowie powinni obznajmiać się ze wszystkiemi ogłoszeniami na czarnej tablicy przybitemi, i wszystko co ze strony władz akademickich lub kwestury na takowej przybito, uważane być ma zanależycie ogłoszone, i tych obowiązujące, których dotycze.

X. O zastosowaniu niniejszego przepisu do uczniów teologii i do nieimatrykułowanych słuchaczy takich odczytów naukowych, które nie są fakultetowemi.

## S. 73.

Zastosowanie niniejszych przepisów do uczniów teologii, zastrzega się bliższym rozporządzeniom.

## 5. 74

Dla tych, którzy się wpisują na kolegia nauczycieli w ścisłem znaczeniu tego wyrazu, lub na odczyty tych oddziałow naukowych, które nie obejmują żadnych właściwie studyów fakultetowych, lecz takowym tylko aggregowane są, pozostają w swej mocy dotychczasowe przepisy, tak co do przyjmowania, jak co do toku nauk, egzaminów składać się mających, i innych stosunków tychże uczniów do uniwersytetu i ich profesorów i nauczycieli.

Thun m. p.

#### S. 72.

Nur in besonders dringenden oder wichtigen Fällen kann der Decan oder Rector eine Zustellung zu Handen des Studirenden durch den Universitäts- oder Facultätsdiener anordnen.

Die Studirenden haben von den Anschlägen auf dem schwarzen Brete Kenntniss zu nehmen, und Alles, was von Seite der akademischen Behörden oder der Quästur auf demselben angeschlagen worden ist, als gehörig kundgemacht und als diejenigen, die es ungeht, verpflichtend, anzusehen.

X. Von der Beziehung dieser Vorschrift auf die Studirenden der Theologie, und auf die nicht immatriculirten Hörer von solchen Lehrvorträgen, welche nicht Facultätsvorlesungen sind.

#### S. 73

Die Anwendbarkeit dieser Vorschriften auf die Studirenden der Theologie bleibt nüheren Bestimmungen vorbehalten.

## S. 74

Für diejenigen, weiche sich für die Collegien der Lehrer im engeren Sinne des Wortes oder in Vorlesungen von Lehrabtheilungen einschreiben lassen, welche keine eigentlichen Facultätsstudien umfassen, sondern diesen nur aggregirt sind, gelten die bisherigen Vorschriften, sowohl über die Aufnahme als über ihren Studiengang, über die von ihnen abzulegenden Prüfungen und über ihre sonstigen Beziehungen zur Universität und zu ihren Professoren und Lehrern.

Threes m. p.

Nue in hermitte de la gradon oder we, hilly a Mill a k a der Merza mit Melidiellung zu Manden del Skudirend in den ber eine little oder Deculeur ihre sin a

t må kiles, naar som is tie den akun kinimeken struktor en on, i der Guünster en fikunselken. ug vik kir nu noorder tul, als set en en ander med und die fennyan, due es kinge hi, wer pflichrecka, ausansek u

Von der Beziehung dieser Varschrift auf die Studirenden im Fernand und die nicht immatrie diese Hower um seh hen Lehron und gelich a lit

## E.S. 3.

Die Anwendlurheit dieser Vorm brüten auf die Studirender der Rhedloge bleibt räheren Bestimmungen norbehalten.

#### 27 5

Vir die jenigen, walche sich für ille Collegien im engeren Sinne des volle oder in Vollessungen von ich üblikeitung verschr den in verled i von einem er until er vindigen until en, pondig di sen un nygregiet wind, when it is to sowierist in no verschieft in no von ihr Aufnahm als über ihren Studies in verschieft in night projektigen und ille ihren sowielen kierielen en in verschieft in den verschieft in den verschieft in der verschieft in den verschieft in den verschieft in den verschieft in der verschieften en verschieft in den verschieft in der verschieft in der verschieft in der verschieften en verschieft in der v

1.0

CXXXI. (Poln.)

of mid-act W. At sich at alternative apprintment from a Argentiness about To Argent State Townships of the are

of the bound of the state of the scale of the state of th

and the state of t